# Monatsblätter.

Berausgegeben von ber

# Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde.

Der Nachbrud bes Inhaltes biefer Monatsblätter ift verboten.

## Verfassung und Gerichtsbarkeit der Städte Neuvorpommerns und Rügens vor 70 Jahren.

Nach den hinterlassenen Aufzeichnungen des Wirklichen Geheimraths, Bize-Präsidenten des Obertribunals Dr. Goetze zusammengestellt und bearbeitet von Goetze, Geheimen Justizrath.

Die Berfassung, welche die neuvorpommerschen und rügenschen Städte besaßen, als die Provinz im Jahre 1815 an die Krone Preußen abgetreten wurde, hatten fie unange= fochten beibehalten, bis im Jahre 1831 die Ginführung der Städteordnung angeordnet und den einzelnen Städten nur die Wahl gelaffen murde, ob fie die Städteordnung vom 19. November 1808 oder die revidirte vom 17. März 1831 annehmen wollten. Sehr bald aber überzeugte man sich, daß die Beibehaltung mancher bestehenden städtischen Ginrichtungen zweckmäßig und nütlich sein werde. Es wurde daher den Städten freigestellt, örtliche Statuten, welche die bisherigen Institutionen mit den für unerläglich erachteten Neuerungen vereinigten und sonach die Einführung der in Neuvorpommern migliebigen revidirten Städteordnung entbehrlich machten, ju entwerfen und zur Genehmigung vorzulegen. Dabei mußte dann gleichzeitig die Frage entschieden werden, ob den Städten in Zukunft die Jurisdiktion über die — nicht eximirten ftädtischen Ginwohner und die Stadtgebiete verbleiben könne oder nicht.

Länger als zwanzig Jahre hindurch nach der Besitzergreifung der Provinz wurde die Absicht festgehalten, das gesammte Recht und die Rechtsverfassung der alteren Landestheile in Neuvorpommern einzuführen. Die Verordnung wegen Einführung des Allgemeinen Landrechts und der Gerichts= ordnung lag zur Vollziehung vor, über die Einführung der Hypotheken= und der Kriminalordnung schwebten die Berathungen, und die bereits ausgesprochene Aufhebung des königlichen Confistoriums in Greifswald konnte nur Mangels eines geeigneten, an seine Stelle tretenden Gerichts nicht gur Ausführung gebracht werden. Die vorbereitenden Magregeln zur Ueberleitung in die Gerichtsorganisation der älteren Provinzen bestanden vorzugsweise darin, daß die bei den Gerichten erledigten Stellen nicht wieder befett, fondern nur fommiffarisch verwaltet ober gang unversorgt gelaffen wurden. Statt der vier Rathe, welche das Ober-Appellationsgericht zu Greifswald haben sollte, war zulett nur ein Rath etatsmäßig angestellt, mährend die übrigen Stellen durch Hulfsarbeiter versehen wurden. Das Consistorium, welches mit sechs ordent= lichen Mitgliedern besetzt sein mußte, hatte kein einziges mehr: die Aufarbeitung der laufenden Sachen war drei Beamten fommiffarisch übertragen. In den Städten, welche im Gangen wenigstens 32 Bürgermeifter haben follten, waren nur 13 in Funktion, von denen nur ein Ginziger - noch von schwedischer Zeit her — befinitiv angestellt war. Manche Städte hatten gar keinen Bürgermeifter mehr; die Stellen wurden von Affefforen, Referendarien, Rathsherren oder benachbarten Richtern einftweilen verwaltet, zum Theil ging auch die städ= tische Gerichtsbarkeit interimistisch an die Rreisgerichte über u. f. w. Dag unter biefen Umftänden das ganze Berhältniß der städtischen Behörden zur Bürgerschaft, ja die ftädtische Berfassung in ihrer Gesammtheit an Rraft und Wirksamkeit erheblich einbüßen mußte, bedarf feiner näheren Darlegung. Wenn deffenungeachtet die Proving diese harte Probe bestanden hat, so lieferte fie damit einen unumftöglichen Beweis für die Tüchtigkeit und Haltbarkeit ihrer Rechtsinstitute.

Neuvorpommern und Rügen haben zusammen 14 Städte, von denen damals die beiden größten, Stralsund etwa 15000, Greifswald gegen 10000 Einwohner hatten. In allen übrigen Städten erreichte die Bevölkerung nicht die Zahl von 5000, in sechs Städten, Lassan, Garz, Richtensberg, Gütsow, Damgarten und Franzburg, nicht einmal 1500 Einwohner. Die vier Seestädte, Stralsund, Greifswald, Wolgast und Barth, fanden ihre Vermögense und Erwerbsquellen hauptsächlich in einem aufstrebenden Seehandel und einer sich ausbreitenden Rhederei; die anderen hatten als Landstädte nur dürftige Nahrungsquellen. Für ihre im Ganzen auf gleichen Grundlagen beruhenden städtischen Versfassungen kann diesenige der Provinzialhauptstadt als Vorbild gelten.

Stralfund, welches vor Sahrhunderten als eines der wichtigsten Mitglieder der Hansa in hohem Ansehen stand, im Jahre 1234 von dem Fürsten Wiglam dem Ersten mit dem Lübischen Rechte beliehen wurde und am Anfange des 16. Jahrhunderts wohl 40 bis 50 000 Einwohner (?) zählte, später aber fehr in Abnahme gekommen war, hatte an der Spite feiner Verfassung ein Rathstollegium, welches im Unfange des 19. Jahrhunderts aus vier Bürgermeistern, zwei Syndicis und vierzehn Rathsherren (Rathsverwandten) und im Jahre 1830 aus zwei Bürgermeiftern, einem Syndicus und zwölf Rathsherren bestand. Im Jahre 1838 war bas Rathstollegium mit nur einem — interimistisch bestätigten — Bürgermeifter, einem Syndicus und gehn Rathsherren, von benen sechs gelehrte und vier ungelehrte waren, besetzt. Rath war die eigentliche Stadtobrigkeit. Kraft eigenen Rechts übte er die obrigfeitlichen Machtvollfommenheiten, die Juftig, die Bolizei und die Aufficht über das gefammte Stadtwefen, sowie die Vertretung der Stadt nach außen aus. Seine Mitglieder wurden auf Lebenszeit bestellt und, abgesehen von einer im Jahre 1831 eintretenden, weiter unten zu erwähnenden Modifikation, vom Rathe selbst mittelst Kooptation

aus der ersten Bürgerklasse (es gab deren drei: Kausseute, Handwerker und Tagelöhner) gewählt. Zu gelehrten Mitzgliedern konnten indeß auch Auswärtige berusen werden, bevor sie das Bürgerrecht erlangt hatten. Kein naher Berwandter eines Kathsmitgliedes durste in den Kath gewählt werden. Zu den Bürgermeisterstellen wurden jedesmal bei einer Erledigung drei Kathsmitglieder vorgeschlagen, aus denen einer vom Könige ernannt und bestätigt wurde. Alle Kathsmitglieder erhielten Gehalt, die ungelehrten nur etwa 400 Thaler; doch war ihnen gestattet, ihr Einkommen durch einträgliche Nebenbeschäftigungen zu erhöhen. Die Polizei wurde von einem Kathsmitgliede als Polizeidirektor unter Assisten zweier anderen Kathsherren gehandhabt.

Für die Verwaltung der Gerichtsbarkeit bestand eine in ihrer Eigenart ganz einzig dastehende Organisation, welche in vier Untergerichten und einem Obergerichte sich darstellte.

Die Untergerichte waren:

1. Das Consistorium, an dessen Spitze der jedes= malige städtische, von der Stadt felbst gemählte Superintendent als Präsident stand, mährend die Geschäfte von dem Syndicus als Direktor geleitet wurden; als Beisitzer gehörten ihm außerdem die beiden anderen hauptpaftoren der Stadt und zwei gelehrte Rathsherren an. Das Gericht war für die Berhandlung und Entscheidung der Kirchen- und Pfarrfachen, sowie der Chescheidungsprozesse zuftändig. Die Letteren, bei Weitem der wichtigste Theil seiner Jurisdiktion, wurden in allen einzelnen Aften des Verfahrens, also sowohl in allen Prozefhandlungen, Beweisaufnahmen, namentlich Zeugenvernehmungen, wie in den Sühneversuchen vor dem versammelten Rollegium in feierlicher Sitzung, in welcher die Geiftlichen im Ornat erschienen, verhandelt, wobei unerläßlich die Parteien in Person gegenwärtig sein mußten. Die Leitung der Prozeß= verhandlungen lag unter dem Präsidium des Superintendenten in der Hand des Syndicus als Direktor. Die Verhandlungen

trugen einen ungemein würdigen Charafter, und besonders die Sühneversuche, bei denen jeder Geiftliche ebenso wie die anderen Beisiger jederzeit das Wort ergreifen konnte, zeichneten sich in eindrucksvoller und ernster Weise aus. Erkannt wurde nach dem gemeinen Rechte.

- 2. Das Rammergericht, mit zwei gelehrten und einem ungelehrten Rathsherrn besetzt, hatte die Behandlung ber wichtigeren Civilsachen zum Gegenftande seiner Zuftandig= keit und verhandelte der Regel nach in öffentlicher Sitzung. Das Verfahren, welchem eine eigene Prozegordnung zu Grunde lag, beruhte auf den drei Grundprinzipien, daß die reine Berhandlungsmaxime zur Anwendung kam, ferner, abgesehen von verwickelten Sachen, nur mündlich verhandelt wurde, und endlich Abvokaten nicht zugezogen zu werden brauchten, wodurch es eine anderwärts damals und auch heute bei Weitem nicht erreichte prompte Juftizpflege ermöglichte. In dem ordent= lichen Prozegverfahren ohne jede Beschleunigung, ohne irgend eine Bevorzugung einer Sache vor den anderen, vielmehr im gang geregelten Bange der Dinge konnte es vorkommen, daß ein Rläger heute den Entschluß faßte, eine Rlage zu erheben, die nur von ihm abhängige Vorladung des Verklagten veranlagte und dann am Mittage des folgenden Tages die Sache in Rlage, Rlagebeantwortung, Replif und Duplik vollständig verhandelt und das Urtheil ergangen war. Gin Contumazial= urtheil wurde erst nach dreimaliger Ladung erlassen und konnte bessenungeachtet, wenn der Rläger die Sache nicht unnöthig verschleppte, in fünfzehn Tagen gefällt werden.
- 3. Das Niedergericht, welches für die Entscheidung sämmtlicher Straffachen und der geringeren Civilftreitsachen zuständig war, bestand aus einem Direktor und zwei Beistigern, welche ebenso, wie er, aus den gelehrten Kathsherren ernannt waren. Es leitete die Verhandlungen und entschied nach dem gleichen Versahren wie das Kammergericht. Auch die Strafsachen wurden vor dem ganzen Gerichte in mündlicher Vershandlung durch Vernehmungen des Angeklagten und der

Zeugen erledigt. Die frühere Polizeiverwaltung der Niedergerichte war übrigens vor einiger Zeit von ihm abgetrennt und einem besonderen Polizeidirektor, welcher dieselbe unabhängig versah, übertragen worden.

4. Das Waisengericht war mit zwei gelehrten Raths= herren besetz; es behandelte die Nachlaß= und Vormundschafts= Sachen.

Jedes dieser Gerichte hatte seinen eigenen Sekretär, sein besonderes Archiv und das erforderliche Unterpersonal.

Die Appellation gegen ihre Entscheidungen ging an das aus dem gefammten Rathe beftehende Obergericht, aus welchem jedoch in jedem einzelnen Falle diejenigen Mitglieder, welche an der durch das Rechtsmittel angegriffenen Entschei= dung Theil genommen hatten, ausscheiden mußten. Unter dem Borfige des Bürgermeifters wurden die Rechtssachen von dem Syndicus vorgetragen und unter seinem Ausschluß, da ihm ein Stimmrecht nicht zuftand, von den anwesenden Rathsmitgliedern nach Stimmenmehrheit, wobei der Vorsitzende feine den Ausschlag gebende Stimme hatte, entschieden. Die ungelehrten Rathsherren machten in den Rechtsfachen von ihrem Stimmrecht regelmäßig keinen Gebrauch, nur in ben Sachen, bei welchen es auf die Beurtheilung von ihnen, als Raufleuten, geläufigen Berhältniffen ankam, gaben fie als votum consultativum eine gutachtliche Aeußerung ab. Das Rollegium verwaltete die zweite Instanz so würdig, gründlich und zutreffend, daß es unbedenklich den besten Obergerichten ber Monarchie an die Seite geftellt werden konnte.

Und diese gesammte Rechtspflege wurde mit Ausnahme der Verhandlungen vor dem Consistorium und den etwa vorfommenden Kommissionsterminen ganz gebührenfrei verwaltet; nur geringe Kanzlei- und Dienergebühren wurden erfordert, welche aber selbst bei den größten Streitgegenständen nur wenige Groschen betrugen.

Träger der Rechtspflege war das Nathskollegium, welches als alleiniger Gerichtsherr die das Prozesversahren betreffenden

"gemeinen Bescheibe" mit der Unterschrift "Bürgermeister und Rath der Stadt Strassund" erließ, bei anderweiter Ausübung des ihm zustehenden jus statuendi, des Vorrechtes, Statuten zu errichten oder zu ändern, wozu auch die Initiative von der Bürgerschaft ausgehen konnte, der Zuziehung des "ehrliebenden Bürgerschafts-Kollegiums" Erwähnung thun mußte.

Die Bürgerschaft wurde durch das Kollegium der fünfzig Männer vertreten. Dasselbe bestand aus

- 1. den Fünfzigern (Kollegiaften), welche bis 1831 durch Wahl der Klasse, welcher der abgegangene Kollegiaft angehörte, ergänzt, seitdem aber durch alle Bürger, und zwar je 25 aus der ersten und der zweiten Klasse gewählt wurden, aber keine nahe Verwandte von Kathsmitgliedern sein durften;
- 2. dem Bürgerworthalter, einem von den Fünfzigern auf Lebenszeit gewählten und besoldeten Berather und Wortführer ohne Stimmrecht.

Daneben beftand eine Achtmänner-Kammer aus sieben Kausseuten und einem Gewerksältesten, welche unter Zuziehung eines Stadtbuchhalters im Namen der Bürgersschaft die Stadtbasseuteten. Zur Besetzung einer solchen Stelle schlug das Bürgerschaftliche Kollegium in jedem Erledisgungsfalle zwei Personen vor, deren eine der Nath nach dem Loose bestimmte und bestätigte. Die Abnahme der Rechenungen erfolgte durch ein aus vier Kathsmitgliedern und vier Deputirten des Bürgerschaftlichen Kollegiums gebildetes collegium revisorium.

Bu den städtischen Einrichtungen gehörten außerdem eine völlig durchgebildete, bis dahin ungestörte Zunftwerfassung; ein aus zwei Rathsherren und dem Stadtphysikus gebildetes eigenes Medizinalkollegium; ein aus fünf Rathsherren und vier Kaufleuten bestehendes Almosenkollegium, welchem 18 Bürger aller Klassen zur Seite standen; eine aus zwei Rathsmitgliedern und zwei Bürgern zusammengesetzte Hafen inspektion für die Hafenpolizei und das Lootsenwesen; eine

aus vier Rathsherren und vier Bürgern bestehende Feuersassehranz-Anstalt; ein von zwei Mitgliedern des Raths und von zwei Bürgern verwaltetes Kornhaus, aus welchem bei Theuerungen den ärmeren Bürgern Getreide zu billigem Preise abgelassen wurde; eine von Rathsherren und Bürgern verwaltete Sparkasse; eine Commission zur Beaufsichtisgung der Leihbibliotheken zur Berhinderung der Berstreibung unsittlicher Bücher; ein aus Rathsmitgliedern und Achtmännern bestehendes Kämmereis Departement zur Berwaltung der Landgüter, Aecker, Mühlen u. dergl.; ein Bausdepartement u. s. w. Die Berwaltung des gesammten städtischen Haushalts ersolgte durch aus Magistratsmitgliedern und Bürgern gemischten Deputationen.

Völlig unerfindlich ift, was den Magistrat veranlaßte, ohne die höhere Bestätigung nachzusuchen, ja unter Verletzung des versassungsmäßigen Weges durch Statut vom 5. Oktober 1831 seine disherige Unabhängigkeit wesentlich zu beschränken und das reine Prinzip der Ergänzung des Raths mittelst Kooptation auszugeben, indem der § 1 des Statuts desstimmte, daß künftig für jede zu besetzende Stelle vom Rathe dem Bürgerkollegium zwei Personen in Vorschlag gebracht werden sollten, aus welchen das Kollegium eine zu erwählen habe. Zedoch habe das Kollegium das Recht, die Wahl abzulehnen und beim Kathe auf einen anderen Vorschlag anzustragen. Damit war natürlich der Wirkung nach das Wahlzrecht der Bürgerschaft übertragen.

Daß bei ber im Nathskollegium an der Spitze einer solchen Organisation vereinigten Machtfülle auch seine Gerichte in besonderem Ansehen stehen mußten, erscheint um so selbstwerständlicher, als das Verhältniß der Letzteren zu den Gerichtsweingesessenne ein fast väterliches und durchweg Vertrauen erweckendes war. Die vor Gericht Erschienenen erledigten ihre Geschäfte mit großer Ruhe in unverkennbarer Ehrerbietung, welche sie ungefragt nicht reden und alle Zurechtweisungen achtungsvoll, oft mit Entschuldigungen hinnehmen ließ;

tumultuarisches Verhalten oder lauter garm waren nie zu rügen. Wer in den öffentlichen Sitzungen des Kammergerichts unzeitig oder, wenn er schweigen follte, zu sprechen unternahm, wurde von den anwesenden Parteien auf das Unpassende feines Benehmens aufmerksam gemacht. Die Ehrfurcht vor dem Gerichte zeigte fich in der Form der an die "Hochwohl= geborenen herren Rammerarii" gerichteten Reden, sowie in ber Berbeugung, mit welcher bie Berkundigung der Entscheidung entgegengenommen wurde. Faft nie waren die Barteien ber ergangenen Ladung ungehorsam, fehr selten nur wurden, felbst gegen Urtheile, welche hohe Strafen festsetten, Rechts= mittel eingelegt. Die Bahl ber Beschwerben war auffallend gering (über den Magistrat in Gütkow wurde in 14 Jahren nur eine, überdies für unbegründet erachtete, Beschwerde ge= führt), die Parteien gingen selbst bei den Gerichten, welche feine Gebühren erhoben, mit größter Bereitwilligkeit auf die Bergleichsvorschläge des Gerichts ein, so daß bei manchen Gerichten neun Zehntel aller Prozesse durch Vergleich beendigt wurden (beim Stadtgericht in Greifswald in 16 Jahren alle — etwa 60 — anhängigen Concurse) u. s. w. — alles Ergebnisse, welche anderwärts eine Rechtspflege nie erreicht hat und voraussichtlich nie erreichen wird.

Ueber die von dem Ministerium angestrebte und angeregte Trennung der Gerichtsbarkeit von der städtischen Berwaltung äußerte sich einer der angesehensten und ausgezeichnetsten städtischen Beamten etwa dahin:

"Ich begreife nicht, wie man die wesentlichen und wichtigen Bortheile aufgeben will, welche mit der Verwaltung der Jurisdiktion durch die Magistrate verdunden sind. Hier stehen die Leute ihrer Obrigkeit gegenüber, deren Fürsorge sie in den verschiedensten Beziehungen anvertraut sind, und welche deshalb alle ihre Vermögens, persönlichen und Familienvershältnisse, ihren ganzen Lebenswandel ganz genau kennt. Deshalb wagen hier schon der Regel nach die Leute gar nicht, mit Unwahrheiten hervorzutreten, und daher kommt dann die

einfache und leichte Abwickelung der Prozessachen und das so sehr häufige Geständniß in Untersuchungssachen. Daher versmeiden sie ferner sorgfältig, unnütze Prozesse zu führen. Wenn hiesige Einwohner bei mir irgend eine Bewilligung, Unterstützung oder dergleichen nachsuchen, so führen sie zur Besgründung des Gesuchs entweder an, daß sie die Steuern immer ordentlich entrichtet hätten, oder noch häusiger, daß sie saft niemals oder doch nie ohne guten Grund sich an das Gericht gewendet hätten. So bieten sich die verschiedenen Qualitäten des Magistrats auf die wohlthätigste Art die Hand, und so sinden die Leute bei ihm einen Richter, der im Stande ist, in der umsichtigsten Berücksichtigung aller einsschlagenden Berhältnisse das Recht zu sinden und zu sprechen."

(Schluß folgt.)

# Eine Bierlieferung an den Pastor von St. Spiritus in Stralsund.

Aus Aften des Archives der Strassunder Superintensbentur stammt der folgende Brief von 1736, in dem der spätere Strassunder Bürgermeister Johann Balthasar Slebanus († 1764) über den Ursprung einer althergebrachten Lieferung an den Pastor von St. Spiritus berichtet. Herr Oberprediger Berg hatte die Freundlichkeit, auf dies intersessante Schriftstück aufmerksam zu machen.

Woher die Präbende einer Tonne Bier, die der Bastor ad spiritum sanctum von den Schopensbrauer-Anechten bekommt, entstanden.

Es hat mir mein seel. Vater hievon diese Nachricht ertheilet: Daß, wie sogleich nach der Resormation bekanntermaßen die salaria clericorum hieselbst sehr schlecht gewesen, dergleichen betrübte condition der Pastor zum heil. Geist auch gehabt, und daher es geschehen, daß derselbe nach abgelegter Stillsreitags-Predigt müde und matt auf seinem Wangenstein

geseffen, da sich dann zu gleicher Zeit begeben, daß die Schopenbrauer-Anechte in die Brauerhäuser, die nahe bei ihm gewesen, Wasser zum Brauen gezogen, deren einer aber sich an den Prediger gemachet und gefaget: "Herr Paftor, up füll eine Arbeit, de in hüt gehatt hedden, schmeckt wol ein Drunk up." Der Paftor hätte geantwortet: "Ja woll, wer man einen hedde." Der Knecht repliciret: "Herr Johannes, wenn in wullen dreimal up der Canzel Juchhen feggen, fo wullen wy Juw ben unserem Ambte alle Jahr eine Tunne Bier gewen." Der Schopenbrauer-Rnecht hätte desfelben Abends sogleich diese Begebenheit im Amte vorgetragen, und wäre das Umt des Oftertages darauf aus Neugierigkeit, wie sich der Prediger hiebei betragen murde, in ihr Geftühle in der Beil. Geiftfirche getreten. Der Prediger aber hatte feine Predigt mit diesen Worten angefangen: "Suchhei, fo fegt de lewe Nachtigall an dem hütigen Morgen und erfreut sich mit den Minschen der froligen Upperstehung ihres Erlösers. Juchhei fegt se und beschamet damet so vele, de so sodaner Gnade, de uns Chriftus erwiesen, geringe achten, ja Juchhei segt fe, üm andere Creaturen Gottes mit zur Freude und Lobe aufzumuntern." Worauf er einen transitum auf die Auferstehungs= geschichte und die Erklärung derselben gemachet und danächst seine Predigt geschlossen. Wie nun das Amt der Schopenbrauer fich hierüber besprochen, haben fie beschloffen, daß von der Zeit an jährlich allemal auf den ftillen Freitage dem Baftor zum Beil. Geift 1 Tonne Bier von ihrem Umte gereichet werden foll.

Ich diene meinem hochzuehrenden Herrn Bürgermeister gerne mit dieser Nachricht, so gut ich dieselbe habe, und bin allewege Ew. Wohlgebohren meines hochzuehrenden Herrn Bürgermeisters gehorsamster Diener

Sledanus.

Strals. d. 10. Juli 1736.

Jugend Boglösons, in <del>der auch einen Bauer Hand</del> Amge

## Bericht über die Versammlungen.

Erfte Bersammlung am 21. Oktober 1899.

1. Herr Dr. Heinemann: Mittheilung über ben älteften Drud einer Biographie des Bischofs Otto.

In Bugenhagens Pomerania wird mehrfach als Quelle eine gedruckte Biographie Bischof Ottos I. von Bamberg erwähnt. Dieser Druck war bisher so gut wie unbekannt. Als Editio princeps der Otto-Biographieen galt die des Canifius von 1602. Auf Grund einer Notiz in Panzers annales typographici gelang es dem Bortragenden, des von Bugenhagen benutten gedruckten Büchleins in der Königlichen Bibliothek in Kopenhagen habhaft zu werden. Es umfaßt 40 ungezählte Blätter mit 2 Spalten von je 38 (bis 39) Zeilen. Der Druck ift undatirt, jedoch hat fich durch Typenvergleichung ergeben, daß wahrscheinlich Wilhelm Schaffener der Drucker war. Der Druckort wird sich kaum ermitteln lassen, da Schaffener ein Wanderdrucker war. Auch das Druckjahr läßt sich nicht angeben, vermuthlich fällt der Druck in die Zeit von 1498 bis 1515. Die in dem Buche vorliegende Fassung ift die des Anonymus (Herbord). Der Text ift, wie schon Bugenhagen wiederholt bemerkt, sehr verderbt, der Druck wimmelt von Druck- und Lesefchlern. Auch die Kapitelzählung ift sehr mangelhaft. Der Werth des Druckes ift mithin im Wesentlichen ein bibliographischer, ba wir in ihm die Editio princeps der Otto = Biographieen fennen lernen.

2. Herr Oberlehrer Dr. Wehrmann: Herzogin Sophia, die Mutter Bogislams X.

Nach der Darstellung der pommerschen Chronisten des 16. Jahrhunderts hat die Herzogin Sophia, die Gemahlin Erichs II., ihren ältesten Sohn mit großem Hasse versolgt und ihn um Leben und Herrschaft zu bringen versucht. Die allmählich immer mehr ausgeschmückte Erzählung von der Jugend Bogislaws, in der auch einem Bauer Hans Lange

eine Rolle zugewiesen ist, erweist sich gegenüber den urkundlich seststenden Nachrichten als eine volksthümliche Sage.
Bogislaw X. trat 1474 in gutem Einvernehmen mit seiner Mutter die Regierung an, gerieth aber dann wiederholt mit ihr in Streit, da er der Herzogin das ihr verschriedene Leibgedinge nicht herausgeben wollte. Im Berlause dieses langen Zwistes, der 1485 endlich beigelegt wurde, hat Sophia auch längere Zeit in Danzig geweilt. Sie starb im August 1497. Für die Thaten, welche ihr in den Chronisen vorgeworsen werden, sehlt es an allen sicheren Beweisen; auch die Person des Hans Lange ist urkundlich nicht nachweisbar. Die Bolkserzählung hat die Jugendgeschichte des Herzogs schon früh romanhaft ausgeschmückt und alle Schulb in dem Streite der Mutter zugewiesen.

#### Rotizen.

Seit Oktober diese Jahres erscheint eine neue historische Zeitschrift unter dem Titel: Deutsche Geschichtsblätter, Monatsschrift zur Förderung der landesgeschichtlichen Forschung herauszegegeben von Dr. Armin Tille (Gotha. Fr. Andr. Perthes). Diese Monatsschrift will vor allem den Zusammenhang der allgemeinen Geschichtssforschung mit der landesgeschichtlichen Forschung fördern. Wir empsehlen sie der Beachtung unserer Mitglieder. Der Bezugspreis beträgt für den Jahrgang 6 M.

In den Schriften der Königlich Sächfischen Kommission für Geschichte sind des kursächsischen Rathes Hans von der Planit Berichte aus dem Reichsregimente in Nürnberg 1521—1523 gesammelt von Ernst Wülster und nebst ergänzenden Attenstücken bearbeitet von Hans Bird erschienen (Leipzig. B. G. Teubner 1899). In den sehr interessanten Berichten Planitzs befinden sich auch zahlreiche Nachrichten über die Verhandlungen, welche auf den Nürnberger Reichstagen von 1522 und 1522/23 zwischen Pommern und Brandenburg wegen des Lehnsverhältnisses geführt wurden. Diese Nachrichten sind um so wichtiger, da sie von einem Berichterstatter herrühren, der in keiner antlichen Beziehung zu einem der beiden streitenden Fürsten stand.

Im Centralblatt für Bibliothekswesen (1899, Seite 495—498) beschreibt D. Heinemann die editio princeps der Biographieen des Bischofs Otto I. von Bamberg. Der bisher unbekannte Druck der Biographie des Anonymus (Herbord) besindet sich in der Königlichen Bibliothek zu Kopenhagen (vgl. oben S. 172).

In dem Neuen Archiv für Sächfische Geschichte und Alterthumskunde (XX. S. 287—321) behandelt G. Bauch den Dr. Johann von Kitscher, der in den Jahren 1498—1504 Rath des Herzogs Bogislaw war und 1501 eine tragicomoedia de Iherosolomitana prosectione dieses Herzogs drucken ließ. Auch sonst ift er literarisch thätig gewesen.

Erschienen ist soeben das 2. Heft der Bau= und Kunst= denkmäler des Regierungsbezirks Stettin. Herausgegeben von Hugo Lemcke (Stettin 1899. Kommissions=Verlag von L. Saunier). Es umfaßt den Kreis Anklam.

In der Hiftorischen Vierteljahrsschrift (2. Jahrgang, H. 4.) ist der Schluß des schon früher (S. 143) notirten Aufsages von W. Struck über Gustav Adolf und die schwedische Satisfaktion enthalten.

In der Hiftorischen Zeitschrift (N. F. Bb. 47, S. 423 bis 446) giebt Dietrich Schäfer eine sehr interessante Stizze vom Kampfe um die Oftsee im 16. und 17. Jahrhundert.

### Recensionen.

P. van Nießen. Geschichte der Stadt Dramburg. Hiftor. Zeitsch. 47, S. 500 f. W. v. S.

M. Baer. Politik Pommerns während des dreißigjährigen Krieges. Deutsche Literaturzeitung 1897, S. 857—860. W. von Sommerfeldt.

## Zuwachs der Sammlungen.

#### Bibliothek.

1. B. Zernede. Aufforderung an fämmtliche Mitglieder der Familie Zernede, die Drucklegung der Geschichte ihres Geschlechtes zu ermöglichen. Graudenz 1899. Geschenk des Verfassers.

- 2. Ordnung bes "ben 27. Decembris angestellten Einzugs" bes Großen Kurfürsten in Stettin. Gebruckt 1678.
- 3. Extrablätter 7 und 8 (11. und 14. Juli) der Königl. privil. Berlinischen Zeitung. 1815, enthaltend die Nachricht von der Kapitulation von Paris und Blüchers Sieg bei Iss.
- 4. Wöchentliche Stettinische Frag- und Anzeigungs-Nachrichten, 1734 Nr. 8, 1742 Nr. 49, 1746 Nr. 14. — 2 bis 4 Geschenke bes Bahnmeisters Skalweit in Colbizow.
- 5. Des M. Christophori Hartknochs Alt= und Neues Preußen. Franckfurt und Leipzig 1684. Geschenk der Fran Cartellieri geb. Lantsch.
- 6. 2 Schreiben des Penfionarius Joh. Dietrich in Warsow vom Jahre 1656. Geschenk des Herrn Kreplin in Anklam.
- 7. 13 Einzeldrucke aus der Zeit von 1701—1771, enthaltend Pommersche Licent-Taxen, Steuerordnungen, Reglemente u. f. w. Geschenk des Prof. Sander in Anklam.
- 8. A. Küster. Ludwig Friedrich Daniel Küster, ein Lebensbild. Stettin 1898.
- 9. A. Küfter. Nachrichten über die Familie Alverdes bis zum Jahre 1899. Stettin 1899. — 8 und 9 Geschenke des Verfaffers, Landgerichtsrath a. D. Küfter in Stettin.

#### Mittheilungen.

Die bisherige Rügisch=Pommersche Abtheilung der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Alterthums=kunde hat sich am 28. Oktober d. J. unter dem Ramen "Rügisch=Pommerscher Geschichtsverein" zu Greisswald und Stralsund als selbsiktändiger Berein constituirt. Nach dem § 1 der Satzungen bezweckt derselbe, die Geschichte und Alterthumskunde Pommerns, insbesondere Neuvorpommerns und Rügens, zu erforschen und die Theilnahme daran zu fördern und zu verbreiten. Zu Mitgliedern des Borstandes sind gewählt die Herren Prosessor Dr. Bernheim, Prosessor Dr. Frommhold und Dr. Kunze in Greisswald, Bürgermeister Frael, Rathsherr Maß und Rathsarchivar v. Baensch in Stralsund.

Nach Mittheilung des Vorstandes wird der neue Verein die Traditionen, welche ihn und seine einzelnen Mitglieder mit unserer Gesellschaft verbinden, sorgsam pflegen und gemeinsam mit derselben der vaterländischen Geschichtsforschung zu dienen suchen.

Zu korrespondirenden Mitgliedern ernannt: Universsitätsbibliothekar Dr. A. Hofmeister in Rostod und Oberbibliothekar Brosessor Dr. Perlbach in Halle a. S.

Zu ordentlichen Mitgliedern ernannt: Pastor Rarehnke in Anklam, die Kgl. Universitäts-Bibliothek in Göttingen, Prediger und Rektor Eckert in Phritz, das Progymnasium in Pasewalk, Stud. hist. Johannes Stabenow in Temnick bei Nörenberg.

Ausgeschieden: Gutspächter Lemke in Radekow bei Tantow.

Geftorben: Rittergutsbesitzer von Petersdorf = Rehsel in Buddendorf bei Gollnow, Superintendent Schmidt in Benersdorf und Bürgermeister Quandt in Gollnow.

Die Bibliothet ist Dienstag und Freitag von 12 bis 1 Uhr geöffnet.

Das Mufeum bleibt während des Winters ge: fcloffen.

Die monatlichen Versammlungen in Stettin sinden auch in diesem Winter an jedem dritten Sonnabende des Wonats im Bibliothekszimmer des Vereinshauses statt.

Zweite Versammlung am Vonnabend, dem 18. Aovember 1899, 8 Uhr.

Herr Oberlehrer Dr. van Nießen: Der große Handelskrieg zwischen Stettin und Frankfurt a. O. in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts.

## Inhalt.

Verfassung und Gerichtsbarkeit der Städte Neuvorpommerns und Rügens vor 70 Jahren. — Eine Vierlieferung an den Pastor von St. Spiritus in Stralsund. — Bericht über die Versammlungen. — Notizen. — Zuwachs der Sammlungen. — Mittheilungen.

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. M. Wehrmann in Stettin. Druck und Verlag von Herrcke & Lebeling in Stettin.